## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligem=Comtoir im Posthause.

No 71. Mittwoch, den 24. Marz 1841.

or stones and deput cheran dana center rein amoses, he w though

Ungekommene Fremde vom 22. Marz.

Die Hrn. Raufl. v. Brandt aus Danzig und Neumann aus Kdnigsberg in Pr., Hr. Fabrikbesitzer Calame aus Havelberg, Hr. Amtmann Maß aus Podelzug, Hr. Gutsb. v. Storzewsti aus Netla, I. in der gold. Gans; Hr. Pachter Kadziejewsti aus Neudorf, Hr. Kaufmann Bornstein aus Verlin, Hr. Vrennereipächter Appel und Hr. Brennerei-Verw. Ehmel aus Niepruszewo, k. im Hotel de Dresde; Hr. Kaufm. Reich aus Schwerin a/W., I. im Sichtranz; Hr. Gutsb. v. Niezuchowsti aus Gradowko, Frau Gutsb. v. Żychlinska aus Węgierki, I. im Hotel de Saxe; die Hrn. Gutsb. v. Karski aus Arkuszewo und v. Vronikowski aus Golejewko, I. im Hotel de Rome; die Hrmbourg; Hr. Kaufm. Köhler aus Potsbam, I. im Hotel de Rome; die Hrn. Raufl. Frankel aus Grät, Saloschin und Laskowih aus Schmlegel, Danziger aus Mogilno und Wolff aus Skarboszewo, I. im Eichborn.

1) Woictalvorladung. Ueber ben Nachlaß bes am 2ten August 1831. in Posen verstorbenen Buchhalters Stanis-laus Gozdziewski ist heute der erbschaft. siche Liquidationsprozeß erdssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 17ten Mai d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Ober-Landes = Gerichts = Referendarius Filizim Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an. Wer sich in diesem Termin nicht wielbet, wird aller seiner etwanigen Vor-

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 2. Sierpnia 1831 r. w Poznaniu Stanisława Goździewskiego Buchhaltera, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 17. Maja r. b. o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Filitz Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego.

rechte verluftig erflart und mit feinen Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung der fich meldenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werben.

Pofen, am 9. Januar 1841. Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

I. Abtheilung.

2) Der Ginwohner Gottlieb Bein gu Dber 3edlig und beffen Chefran Unna Elifabeth geborne Lorenz, haben mittelft gerichtlicher Verhandlung vom 10. Februar 1841 nach erreichter Großjahrig= feit der Letteren Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Fraustadt, am 8. Marg 1841. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Morbwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Pleschen.

Die zu Wilfomna belegene, fogenannte Stengelmuhle, ben Johann Rufgfaschen Erben gehorig, bestehend aus:

a) ben Wohn : und Wirthichaftsgebauben, abgeschaft auf . 227 Rtir.

b) 10 verschienbenen Acter= finden, Busammenmerth 2532

c) 6 Wiesen im Werthe von 488

ber Gesammtwerth 3247 Rele. und eine Quantitat hutung, gufolge ber nebft Bedingungen und in ber Regiftra=

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pogostało.

Poznań, dnia 9. Stycznia 1841. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Podaie się ninieyszem do publicznéy wiadomości, że w Górnéy-Swidnicy zamieszkały Bogumił Hein wraz z żoną swą Anną Elżbietą z Lorenców, czynnością sądową z dnia 10. Lutego 1841 stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiatku i dorobku wyłączyli między sobą.

Wschova, dnia 8. Marca 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Pleszewie.

Młyn w Wilkowyi położony, tak nazwany Stenclewski, do sukcessorów Jana Ryszki należący, składajacy się:

cy się:
a) z budynków mieszkalnych i gospodarczych, oszacowanych na

b) z 10 kawaików roli ogólnéy wartości . 2532 c) z 6 ląk wartości . 488 —

wartości ogólney 3247 Tali i ilości pastwiska, w skutek taxy wraz z wanunkami w Registraturze przev-

fur einzusehenden Dare, foll am 13ten Tuli 1841 Bommittage amwedentlicher Gerichtoffelle inbhaffint werden, wardet

Alle unbekannten Real Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpateftens in Diefent Ber= mine ju melben.

Diejden, am 22. Februar 1841. Pleszew, dnia 22. Lutego 1841. Ronigl. Landeund Stabtgericht. to the Character Rook III, No. 5, 03

4) Der Gerber Michaelis Wollheim Podaie sie ninieyszem do publiund die unverebelichte Pauline Grunfchild, czney wiadomości, ?e Michaelis Wollbeide aus Margonin, haben mittelft Ches heim garbarz i niezamežna Paulina vertrages vom 23. Februar 1841, vor Gruenschild z Margonina, kontrak-Eingehung ihrer Che die Gemeinschaft tem przedslubnym z dnia 23. Lutego der Guter und des Erwerbes ausgeschlofe 1841 r. wspolność maiatku i dorobku fen, welches hierdurch zur öffentlichen wylaczyli. 1 mil Kenntnif gebracht wird, il and in in

Schneidemubl, ben 26. Februar 1841. Abnigl. Land = und Stabtgericht. Sistema treduction Manual transports

5) Der Gaffwirth Johann Drewit und Matthaen, beibe bon bier, haben mittelft Chevertrages vom 16. Upril 1840. nach z domu Matthey, podług kontraktu erreichter Großiabrigfeit ber Letteren, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntnig gebracht wird.

Schneidemuhl, am 5. Marg 1841. Ronigl. Land- und Stabtgericht.

rzeć się maiącey, dnia 13. Lipca 1841 przed południem zwyklem posiedzeń Sądu sprzedany być ma.

Wszyscy pretendenci realni niewiadomi zapozywaią się, ażeby się naypóźniey w terminie tym pod uniknieniem prekluzyi zgłosili.

Król. Sad Ziemsko-mieyski. Raufgranns Lewis Rossendarine au

Pila, dnia 26. Lutego 1841.

Król. Sad Ziemsko mieyski. ture and unact mad assessed I apprecia

Podaie się ninieyszem do publibeffen Chefrau, Caroline Luife geborne czney wiadomości, Ze Jan Drewitz gościnny i iego żona Karolina Louisa z dnia 16. Kwietnia 1840 r. stawszy się ostatnia pełnofetnia, wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 5. Marca 1841.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Publicandum. Mehrere im Wege ber Erefution abgepfandete Birthichafte- exekucyi wyfantowane sprzety go-Gerathichaften, worunter fich auch einis spodarskie, pomiedzy któremi się też ges Gilberzeug befindet, ofollen in bem przedmioty grebene znayduig, mais

Josef Mrsykanowski.

Obwieszczenie. am 23. April c. Bormittage um 10 być w terminie na dzień 23. K wie-

Uhr an hiefiger Gerichtestelle anftebenben iniar. b. przed poludniem o godzi-Termin veraußert werden, wozu wir nie 10tey w miegsem posiedzen Sadu Raufer vorladen bange ubge danbeis

Graf, den 28. Februar 1841, Konigl. Land = u. Stadtgericht.

tuteyszego wyznaczonym sprzedane, na który kupujących wzywamy.

Grodzisk, dnia 28. Dutego 1841. Król. Sad Ziemsko-mieyski. mine zu mecloen,

- tientes izantiena main Proclama. Ronigl. Land: und Stadtgericht ju Schonlante. Rur ben Raufmann Saul Samuel find am 14. Marg 1822 auf bem Saufe bes Raufmanns Lewin Rosenbaum sub No. 19 ju Czarnifau Rubr. III. No. 1. ex obligatione vam 19. Juni 1820, 400 Rtlr. mit 5 proCent verzinglich und Do, 2 aus ber Obligation vom 24. Januar 1822. 500 Athle. jablbar nach 2 Sahren und mit 5 proCent verzinslich eingetragen worden. Beibe Inftrumente nebit bem anneffirten Spotekenscheine find bem Saul Samuel nach beffen Behauptung verloren gegangen. Auf ben Untrag best Lewin Rofenbaum werden alle Diejenigen, welche an die Poften ber 400 Rtbir, und 500 Rthir, und die barüber vorbandenen Dofumente vom 29. Juni 1820 und 24. Januar 1822 nebft Refognitioneficheinen vom 14. Mary 1822 ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand: ober fonftige Briefe. Inhaber Unfpruche gu haben vermeinen, aufgeforbert, Lettere binnen 3 Monaten geltend zu machen, fpateftens aber in bem auf ben 15ten Juli b. J. Bormittage 9 Uhr vor bem herrn Land = und Stadtgerichte=Rath v. Randow anfteben= ben Termine anzumelben, widrigenfalls fie Praflufion mit ihren Unspruchen und Auferlegung ewigen Stillschweigens zu erwarten habe.
- iere kona Karolina Lanies Bu Saczepaulowo bei Pofen werben feit bem Iften Juli b. I. fechenia Melt.Rube in Pacht überlaffen. Dominium Robylopole.
- 9) der Rrug Krano wo bei Pofen wird mit ber Propination feit George b. 3. verpachtet, styw uldereb i valgisat de Dominium Robntovole.
- Einem bochberehrten Publifo beehre ich mich gang ergebenft befannt gu machen, daß in meiner, auf ber Buttelftrage Do. 18 neu angelegten Schenke Baieriches und gutes einf. Flaschenbier geschenft wirb. Die Gute meines Getran= fes betheuern, burch Erfahrung, mehrere meiner geehrten Gafte, Auch merbe ich nicht ermangeln biefelben prompt und reell gu bedienen. 3. Schmidt.
- 11) Flance brzozowe są do sprzedania w Pakosławiu pod Rawiczem po 15 groszy kopa. Kupujący 100 kop, dostanie 10 kop, a kupujący 1000 kop, dostanie 100 w przydatku. Pakosław, dnia 15. Marca 1841. Józef Krzyżanowski.